# Posener Intelligenz-Blatt.

### Mittwochs, den 26. April 1826.

Angekommene Fremde vom 20. April 1826.

herr Gutsbefiger v. Ruhm und hr. Dberamtmann Sander aus herrnfabt, I. in Mro. 243 Breslauerfrage; Br. Gutsbefiger v. Przylusti aus Gplawia, Br. Gutebefiger v. Buchlineft aus Reudorf, I. in Dro. 26 Walifchei; Berr Gutebesiger v. Kofzucki aus Grotfowe, I. in Dro. 33 Malischei; Br. Particulier b. Loffow und Sr. Doctor Heinrichs aus Penfern, I. in Dro. 119 Balifchei.

Den 21ten April.

Sr. Gutebefiger v. Geredorf u. Sr. Randidat Theologia Trofch aus Bauchwitz, Sr. Dberamtmann Pudart aus Birnbaum, I. in Dro. 99 Wilbe; Gr. Steuere Einnehmer Cierwinsti aus Rempen, I. in Dro. 384 Gerberftrage; Sr. Gutebesitzer v. Kiedrzynsti aus Orpiszewo, I. in Mro. 391 Gerberftraße; Sr. Gutsbefiger v. Meffierefi aus Zafrzewo, Sr. Particulier v. Gradomefi aus Ralisch, I. in Mro. 116 Breiteftrage; fr. Gutsbefiger v. Rwileckt aus Falfenborf, I. in Mro. 210 Wilhelmöftraße; Sr. Conducteur Laffert aus Bromberg, I. in Mro. 136 Wilhelmöftraße; Gr. Gutebefiger Flamm aus Efrzypno, I. in Rro. 2 Strobfe; fr. Kaufmann Schotter aus Berlin, I. in Dro. 33 Walifchei.

Den 23ten April.

herr Gutebefiger v. Chlapoweli aus Turwia, hr. Baron v. Gutidmidt aus Leipzig, I. in Mro. 243 Breelauerftraffe, fr. Gutebefitzer v. Stableweffi aus Rolaczfowo, Br. Gutebefiter v. Stablemefi aus Zalefie, Br. Pachter v. Buchlin= Bet aus Grzymystowo, f. in Dro. 116 Breitestrage; Br. Kandibat Theologia Feift aus Bowodowo, 1. in Mro. 210 Bilhelmöftrage; Frau von Szezerebin aus Barichau, I. in Dro. 165 Wilhelmöffrage.

Befanntmachung.

Das zum Domainen = Umte Gozdows gehörige, bisher verzeitpachtete Borwerk Skarbofzews, soll mit sammtlichen Gebauben von Johanni b. I. ab meistbietend vererbpachtet werden.

Das Borwerk liegt 6 Meilen von Posen, in der Nahe von Wreschen, ente halt an Ackerland II. Classe 50 M. 25 MR.

III. Claffe 322 — 161 —

| 001.5                |   |   |    |    | \ <u></u> | 374 | M. | 6   | on.  |
|----------------------|---|---|----|----|-----------|-----|----|-----|------|
| an Wiesen            |   |   |    |    | •         | II  | -  | 1   | _    |
| an Garten ,          |   |   | 1  |    | •         | 12  | -  | 127 | _    |
| an Hutung            | * |   | ,  |    |           | IO  | -  | 36  |      |
| Hof = und Vaustellen |   | • |    |    |           | 3   |    |     |      |
| Unland.              | , | • |    | •  |           | 1   |    | 134 | - }  |
| 1000年100日            |   |   | Su | mn | ıa        | 412 | M. | 124 | 198. |

und hat außerben bas Mithutungsrecht in bem benachbarten kleinen Koniglichen Forft = Revier.

Der Erbpachts = Canon ift neben einer zu gahlenden jahrlichen Grundsteuer von 66 Rthlr. 5 fgr. auf 220 Athlr. und das Minimum des bei der Ausbietung sich naher bestimmenden Erbstandsgeldes auf 2882 Athlr. festgesetzt.

Das Nahere ift aus den Erbpachtsbedingungen zu entnehmen, welche sowohl in unserer Domainen=Registratur, als auch bei dem Domainen=Umte Gozdowo zu

jeber Zeit bis zum Licitations = Termin eingesehen werben fonnen.

Dieser ist auf ben 27sten Mai a. c. vor dem Herrn Regierungs-Rath Klebs in bem hiesigen Regierungs-Gebäude angesetzt, wo Erbpachtlustige, welche sich über ihre Besitzsähigkeit und Sicherheit ausweisen, auch eine Caution von 200 Athlr. baar oder in Staatspapieren vorläufig deponiren mussen, sich einfinden, und ihre Gebote verlautbaren wollen.

Falls übrigens auf die Erbpacht kein annehmliches Gebot abgegeben werben follte, wird im obigen Termine auf eine Zjahrige Berzeitpachtung lieitirt und bas Nahere der beskallsigen Bedingungen alebann bakannt gemacht werden.

Pofen den 8. Marg 1826.

Ronigliche Prenfische Regierung III.

Bekanntmachung.

Obwieszczenie.

Bur Vermiethung der auf der Vorstabt Do wydzierzawienia gruntów na Schrodtka sub Nro. 50. und 51. beleges przedmieściu Szrodka pod Nro. 50 i nen Grundstücke auf Ein Jahr, vom 1. 51 połozonych, na rok ieden od 1.

Upril d. J. bis bahin 1827, sieht auf ben 6. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts=Referendarins Kinkel ein neuer Termin in unserm Partheienzimmer an, zu welchem wir Mieth= lustige hiermit einladen.

Posen den 13. April 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Ediktal = Citation.

Jur Anmeldung und Berification ber Amprüche aller unbekannten Gläubiger der Synagoge zu Bronke, wird in Saschen die Regulirung des Schulden Bestens derselben betreffend, ein Termin vor dem Landgerichtsrath Eulemann auf den 3. Junius c. Vormittags um 10 Uhr in unserem Gerichts Schlosse angessetzt, wozu dieselben mit der Berwarzung vorgeladen werden, daß die sich nicht Meldenden ihre Bestriedigung erst, nachdem die sich gemeldeten und in dem Liquidations urtel angesetzten Gläubiger solche erhalten, zu erwarten haben.

Sollten sie einen hiesigen Justiz-Commissarius bevollmächtigen wollen, so werben ihnen die Justiz-Commissarien Hoper, Jacoby und Justiz-Commissarius Landgerichtsrath Boy zu Mandatarien vorgeschlagen.

Pofen ben 24. Januar 1826.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

Kwietnia b. r. aż dotąd 1827 wyznaczonym został, nowy termin na dzień 6. Czerwća r. b. przed południem o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Küntzel w naszéy izbie stron, na który ochotę dzierzawy maiących wzywamy,

Poznań d. 13. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Do podania i udowodnienia pretensyi wszystkich niewiadomych Wierzycieli Synagogi w Wronkach w sprawie tyczączey się regulowania długów teyże, wyznacza się termin na dzień 3. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. w naszym zamku sądowym przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kulemann, w którym celu ich pod tem zagrożeniem do stawienia się zapozywamy, iż niezglaszaiący się swego zaspokoienia dopiero po zaspokoieniu Wierzycieli w wyroku likwidacyjnym umieszczonych spodziewać się maią.

Jeżeliby ciż chcieli któremu z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości plenipotencyą udzielić, to im się Kommis. Sprawiedliwości Hoyer, Jakoby i Boy za Mandataryuszów proponuią.

Poznań d. 24. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Jurisdistion und im Schrodaer Kreise belegenen, dem unter Curatel stehenden Joseph v. Malczewski gehörigen Güter Dembicz und Vorwerk Brzeziny, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 33996 Mthlr. 4 sgr. 7 pf. abzgeschätzt worden, sollen auf den Antrag der Realgläubiger öffentlich meistbietend verkauft werden, und sind die Vietungstermine dazu auf

den 1. Mai,

ben 2. August, unb

ben 14. November 1826.,

wovon der letzte peremtorisch ist, sedes mal Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Brütner in unserem Gerichts = Lokale anderaumt, wozu wir besitzfähige Kauflustige mit dem Bemersten einladen, daß der Zuchlag an den Meistbietenden erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eine Austnahme erfordern, und daß wer bieten will, eine Caution von 1000 Athle. entweder daar oder in hiesigen Pfands Briefen deponiren muß.

Die Tare und Bedingungen konnien jederzeit in unserer Registratur eingese= hen werden.

Pofen ben 19. December 1825. Ronigl. Prenf. Landgericht,

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Rreise belegene, zu ber Minister Staats-Secretair Stanislaus v. Brezaschen Concurs = Masse gehörige

Patent Subhastacyiny.

Wieś Dembicz z folwarkiem Brzeziny pod naszą jurysdykcyą w Powiecie Srodzkim położona, do Ur. Józefa Malczewskiego pod kuratelą zostaiącego należąca, która na 33996 Tal. 4 śgr. 7 fen. oszacowaną została, na wniosek wierzycieli realnych publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydź ma, i termina licytacyine na

> dzień 1. Maja, dzień 2. Sierpnia, i

dzień 14. Listopada 1826., z których ostatni zawity, zawsze przed południem o godźinie 9. w naszym lokalu sądowym wyznaczone zostały, na które ochotę kupna i zdolność nabycia maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż przybicie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie niebędą; kto licytować chce, kaucyą 1000 Tal. w gotowiznie lub tuteyszych listach zastawnych złożyć winien.

Taxa i warunki zawsze w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 19. Grudnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachacka Wielkie Samoklęski pod Juryzdykcyą naszą w Powiecie Szubińskim położona, do massy konkursowey JW. Brezy Ministra SeRittergut Groß = Camoklesk nebft Zusbehör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 46,076 Athlr. 8 pf. gewürzbigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber offentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

ben 20. Juni c., ben 29. September c., und der pereintorische Termin auf den 3ten Januar 1827.,

por bem herrn Landgerichtsrath Sprinz ger Morgens um 8 Uhr allbier angesetzt.

Besitzschigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einsommenden Gebote nicht weiter geachtet werben soll, in sofern nicht gesehliche Grünsbe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen bor bem letzten Termine einem jeden fret, uns die etwa bei Aufnahme der Tape vorgefassenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in ungeter Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 20. Februar 1826. Konigl. Preuß. Land = Gericht.

kretarza Stanu należąca wraz z przyległościami, która podług taxy sądo wnie sporządzoney na Tal. 46,076 szel. 8 iest oceniona, ma bydź na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 20. Czerwca r. b. dzień 29. Września, termin zaś peremtoryczny na

dzień 3. Stycznia 1827. zrana o godzinie 8mey przed Wnym Sędzią Ziemiańskim Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwia domiamy o terminach tych z nadmie nieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego niewymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 20. Łutego 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

In bem Hippotheken = Buche ber bem Casimir Ludwig Lucas Guido Ignatius Graf D. Potulicki gehörigen, im Brom= Zapozew Edyktalny.

W księdze hypotecznéy dóbr Somsieczna No. 244 i Goncerzewa Nro. 64 W. Łukasza Guido Ignacego Hra-

berger Rreife belegenen Guter Comffeezno Nro. 244 und Goncerzewo Nro. 64 fteben sub Rubr. III. Mro. 1 fur ben Joseph de Rola Zbijeweli, auf ben Grund bes mit ihm über biefe Gater am 17. Januar 1778. gefchloffenen Rauf= Contracte noch 4400 Athle, rudffandige Raufgelder eingefragen, von benen 1000 Athlir, auf ben Grund ber Infcription bom 9. Juni 1779. für bas hospital ju Somfiegno und 3400 Athle auf ben Grund ber Confirmations = Urfunde vom 22ten Juni 1799, für die Kirche eben dafelbst in demfelben Sybothefen = Buche sub Rubr. II. Nro. 1 ex Decreto bom 19. Juni 1819. ingroffirt worden find.

Da nun biefer Raufgelber : Reft von 4400 Rthlr. zweimal eingetragen', fo hat der eben gedachte Eigenthumer ber mehr beregten Guter bie Lofchung beffelben sub Rubr, III, Nro. 1 nachgesucht, jedoch ben erforderlichen Lofcbungs = Con= fens nicht beibringen fonnen, weil ber Joseph de Rola Zbijewsti bereits am 2. Jebruar 1779. verftorben, und ber gegenwartige Aufenthalts-Drt feiner zwei hinterbliebenen Gohne Unton und Mi= chael v. 3bijemefi unbekannt ift. Der: felbe hat daher auf beren offentliche Bor= labung angetragen, und biefem zu Folge werben bie genannten Unton und Michael Gebrüber von Zbijewöfi, fo wie beren Ceffionarien ober diejenigen, die fonft in ihre Rechte getreten, hierdurch aufge= forbert, in bem auf ben Toten Mai 1826. vor bem herrn Landgerichts=

bi Potulickiego dziedzicznych a w Powiecie Bydgoskim położonych, stoia pod Rubr. III. No. 1. dla Józefa de Rota Zbijewskiego na fundamencie kontraktu kupna z onymże pod dniem 17. Stycznia 1778 roku o też dobra zawartego, ieszcze iako resztuiąca summa kupna 4400 talarów zapisane, z których 1000 talarów na mocy inskrypcyi z dnia 9. Czerwca 1778 dla Szpitala w Somsiecznie, a 3400 talarow na mocy aktu konfirma. cyi z dnia 22. Czerwca 1799 roku dla kościoła tamteyszego w teyże samey księdze hypoteczney Rubr. II No 1. stosownie do dekretu z dnia 19tego Czerwca 1819 roku zaintabulowane zostaly.

A że powyższa resztuiąca summa kupna 4,400 tal. podwoynie iest zapisana, więc dziedzie pomienionych dobr domagał się wymazania teyże z Rubr, III. No. I niemogąc iednak dostawić potrzebnego konsensu do wymazania, gdyż Józef de Rota Zbijewski ieszcze na dniu 2. Lutego 1779 roku z tego zszedł świata, a mieysce teraznieyszego pobytu pozostałych po nim synów Antoniego i Michała Zbijewskich nie iest wiadomym. Z tego powodu wniósł o ich publiczne zapozwanie, w skutek czego rzeczeni Antoni i Michał bracia Zijyewscy iak i równie ich Gessyonaryusze lub ci, którzy w ich wstąpili prawa ninieyszem się zapozywaia, ażeby w terminie na dzień 10.

Auscultator Schulz anberaumten Termine zu erscheinen, und ihre Ansprüche an den vorbezeichneten Kanfgelder = Rest von 4400 Athle. nachzuweisen, widrigenfalls sie mit demselben präcludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auserzlegt, und dieser Acst im Hypothesenbuche der gedachten Güter gelöscht werden soll.

Bromberg den 23. Januar 1826. Konigl. Preufischeskandgericht.

Subhaftations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Areise belegene, bem Ferdinand von Hagen zugehörige Herrsschaft Nojewo, wozu die Dörser Altensvorf Nro. 1, Ibranowo Nro. 88, Kaczskowo Nro. 96, Neudorf Nro. 176, Sandsborf Nro. 243 gehören, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 80,789 Athlr. 24 sgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verfaust werden, und die Dietungs-Termine sind auf

ben 18. April 1826., ben 22. Juli 1826., und ber peremtorische Termin auf ben 31. October 1826., vor dem Herrn Ober = Landes : Gerichts= Ussesson Wareng Morgens um 11 Uhr

allhier angesetzt.

Besitzschigen Raufern werben biese Termine mit ber Machricht bekannt gemacht, daß in bem letten Termine das Grundstüd bem Meistbietenden zuge-

Maia 1826 przed Wm. Anskultatorem Szulc wyznaczonym stawili się, i swe prawa do powyższéy summy 4400 talarów udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi zostaną prekludowani, im wieczne milczenie nakazane, a summa resztuiąca ta z hypoteki dóbr wspomnionych wymazana będzie.

Bydgoszcz d. 23. Stycznia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Rojewska pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim położona, do Ur. Ferdynanda Hagen należąca, do którey wsie Altendorff No. 1. Jbranowo No. 88. Kaczkowo No. 96. Neudorff No. 176. Sanddorff No. 243. należą, która podług taxy sądownie sporządzoney, na Tal. 80,789 śgr. 24 fen. 2 iest oceniona, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 18. Kwietnia 1826., dzień 22. Lipca 1826., termin zaś peremtoryczny na

dzień 31. Październ. 1826., zrana o godzinie 11. przed Wnym Baerentz Assessorem głownego Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniem, iż w ostatnim maschlagen, und auf die etwa nachher ein= fommenden Gebote nicht weiter geachtet merden foll, in sofern nicht gesetliche Grunde bies nothwendig machen.

Mebrigens feht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare porgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Beit in unfe= rer Regiftratur eingefeben werben.

Bromberg ben 14. November 1825. Ronigl. Preug. Landgericht. ietność rzeczona naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego wymagaly powody.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzieniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź maże.

Bydgoszcz d. 14. Listop. 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

#### Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarfeit, in ber Stadt, Boref unter Mro. 32 bele= gene, bem Carl Langner zugehörige Grundftack nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 390 Athle. gewürdigt worden ift, foll Schulden halber bffentlich an ben Deifibietenben, verfauft werben, und ber Bietunge-Termin ift auf ben 3oten Juni c. vor bem herrn Landgerichts = Rath Leng Morgens um 10 Uhr allhier angefest.

Befitfahigen Raufern wird diefer Ter=

min hierdurch befannt gemacht.

Die Tare fann in unserer Registratur eingefehen werden.

Krotoschin den 26. Januar 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Juryzdykcyą naszą w mieście Borku pcd No. 32 položona, do Karola Languer należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 390 iest oceniona, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 30. Czerwcz r. b. zrana o godzinie rotey przed Deputowanym Sędzią W. Lenz w mieyscu wyznaczonym został; o którym to terminie zdolność kupienia maiących uwiadomiamy.

Taxa w Registraturze maszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 26. Stycznia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Erste Beilage zu Mro. 33. des Pofener Intelligens Blatts.

Ebictal = Citation.

Der verfforbene Staroff Joseph von Cforzewski, hat im Jahre 1797 für bas hiefige Dicarien = Collegium über eine von Letzterem angeliehene Sminne von 2,044 gl. poln. einen Schuldschein ausgestellt, welcher auf unbefannte Beife verloren gegangen ift.

Die Joseph v. Storzewskischen Erben haben die Tilgung diefer Schuld nicht nachweisen können. Es werden baber auf ben Untrag bes hiefigen Bicarien= Collegii alle biejenigen, welche an bem gedachten Schuldschein als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober: fonftige Briefeinhaber, Unfpruche zu haben ver= meinen vorgelaben, folche binnen 3 Monaten, fpateffens aber im Termine ben 10. Maic. vor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath Schneiber bier= felbft, gebührend anzumelben, und bas weitere rechtliche Berfahren, ausbleiben= benfalls aber zu gewartigen, baf fie mit ihren Unspruchen pracludirt, ihnen die= ferhalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt, und ber mehr erwähnte Schulo= fchein amortifirt werden wird.

Onefen ben 5. Januar 1826.

Active of the harmon

Ronigl. Preuf, Landgericht.

Zapożew Edyktalny.

Niegdy Józef Skorzewski Starosta wziął w roku 1797. od tuteyszego Kollegium XX. Wikaryuszów summe 2,044 zlt. pożyczanym sposobem i wystawił na takowa rewers, który niewiedzieć iakiem sposobem zaginal.

Sukcessorowie Józefa Skorzewskiego zaspokojenie tego długu udowodnić nie są wstanie, i dla tego na domaganie się tuteyszego Kollegium XX. Wikaryuszów wzywamy ninieyszem wszystkich tych, którzy do rewersu w mowie bedacego iako. własciciele, Cessyonaryusze, zastawne lub inne papiery posiadaiacy, pretensye miec zamyslaia, aby takowe w przeciągu 3 miesięcy, naypóźniey zaś w terminie na dzień 10. Maia r. b., przed Deputowanym: W. Sędzią Schneider w Sali posiedzenia sądowego wyznaczonym, zameldowali i dalsze prawne postępowanie, w przypadku niestawienia: się zaś spodziewać się mogą, iż z: pretensyami swemi prekludowanemi zostana, wieczne im w téy mierze milczenie nakazanem będzie i rzeczony, rewers; amortyzowanym, zostanie..

Gniezno d. 5. Stycznia 1826. Królewsko - Pruski: Sąd: Ziemiański.

Subhaffatione Patent: Das unter unferer Gerichtabarfeit, in

Patent Subhastacyiny.

Grunt wraz z Wiatrakiem pod juber Stadt Bittfowo sub Nro. 53, bele= rysdykcyą naszą w mieście Witkowie

gene, ben Thomas Rognefischen Cheleuten zugehörige Grundfluck nebft einer Wind= muble, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 825 Thir. gewürdiget worden, foll auf ben Untrag eines Glaubigers Schulbenhalber offentlich an ben Meiftbietens ben verkauft merben, und ift ber Bietunge=Termin auf ben 21. Juli c. por bem herrn Landgerichts = Referenda= rius Niklewicz Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitfahigen Raufern wird dieser Termin mit der Nachricht be= kannt gemacht, daß die Tare zu jeder Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werden fann. and worm with the total of

Guesen ben 16. Februar 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

#### Bekanntmachung.

Das in der Stadt Schwerin a. d. W. Birnbaumer Kreises, sub Nro. 310. bez legene, auf 647 Thir. gerichtlich abgezschäfte, dem Bürger und Stadtwachtzmeister Iohann Christoph Fröhlich gehözige Wohnhaus nebst Zubehör, soll Schulzbenhalber öffentlich an den Meistbietenzben verkauft werden, wozu ein peremtozischer Termin auf den 5. Juli c. Vormittags um 9 Uhr in unserm Partheienzimmer ansfeht.

Meserit ben 20. Marg 1826.

Ronigl, Preußisch, Landgericht.

pod Nro. 53 položone, malžonków Rozyckich własne, podług taxy sądownie sporządzonéy na 825 Taliest ocenione, na żądanie wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem bydź ma, którym końcem termin licytacyi na dzień 21. Lipca r. b. zrana o godzinie 9tey przed [Deputowanym Refer. Ur. Niklewiczem w mieyscu, wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, że taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 16. Lutego 1826. Król, Pr. Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Domostwo Jana Krysztofa Froelich obywatela i Wachmistrza mieyskiego w Skwierzynie nad Wartą w Powiecie Międzychodzkim pod Nro. 310 leżące, sądownie na 647 Tal. ocenione, publicznie naywięcey daiącemu, z przyczyny długów, wraz z przyległościami przedane bydź ma.

Termin zawity-licytacyiny w tym celu wyznaczony przypada na dzień 5 ty Lipca r. b. godzinie 9téy zrana. Odbywać się będzie w Izbie naszey stron.

Międzyrzecz d. 20. Marca 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań ski.

### Bekanntmachung.

Es soll das im Mogilnoer Kreise belegene, dem Gutebesiger Clemens v. Dus nin zugehörige Gut Ostrowitte Trzemessyndstie auf den Antrag eines Gläubigers auf drei nach einander folgende Juhre von Johanni d. J. dis dahin 1829. im Wege der öffentlichen Licitation verpachtet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 24. Juni c. Morgens Juhr vor dem Deputirten, herrn Landsgerichts Rath v. Chelmicki hieselbst ansgesetzt, zu welchem Pachtlussige hierdurch worgelsden werden.

Die Pachtbedingungen konnen in unsferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen den 2. Marg 1826.

Königl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Gemeinde bei Bentschen unter Nro. 15 belegene, dem Johann Kliem zugehörige, auf 320 Athle, abgeschätzte Grundsstief, soll im Wege der Erecution öffentslich an den Meistbietenden verfauft wers den. Es sieht dazu ein peremtorischer Vietungs = Termin auf den 23. Mas d. J. hier aus, wozu Käuser eingeladen werden.

Meserif ben 2. Februar 1826. Königl. Preuß. Landgericht.

data detterskogene gogentivenenti

Obwieszczenie.

Wieś Ostrowite Trzemeszyńskie w Powiecie Mogilinskim położona, Ur. Klemensa Dunina własna, ma bydź na domaganie się wierzyciela, na 3 po sobie następuiące lata od Ś. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1829. drogą publiczney licytacyi w dzierzawe wypuszczona.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 24. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemaińskim W. Chełmickim tu w mieyscu, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem zapozywany.

Warunki wypuszczenia mogą bydź w Registraturze naszéy przeyrzane. Gniezno d. 2. Marca 1826.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Ohwieszczenie.

Gospodarstwo Jana Kliem w gminie Polsko - Gzeskiey pod Zbąszyniem pod Nr. 15. leżące, sądownie na Talarów 320 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu drogą exekucyi przedane bydź ma.

W skutek tego wyznaczony został termin zawity do licytacyi na dzień 23. Maia r. b. Odbędzie się tu w Międzyrzeczu. Ochotę kupienia maiących, wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 2. Lutego 1826. Królewski Sąd Ziemiański: Bekanntmachung.

Es soll nach bem hier affigirten Gub= haftations-Patente bas im Dorfe Stalun Mro. 11 ohnweit Betiche gelegene, bent Martin Mifio gehörige, auf 1100 Atlr. gerichtlich abgeschatte Freibauer = Gut, in bem hier am 19. Mai c. auftebenben Termine offentlich an ben Meiftbieten= ben verfauft werden, wozu wir Raufer einlaben.

Die Taxe und Raufbedingungen Fon= nen in unferer Regiftratur eingefeben merben.

Meferit ben 13. Februar 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

Das in der Rreis-Stadt Bomft am Markte unter ber Mro. 23 belegene, bem Burger Stanislaus Ruriewsfi gehorige, nach einer gerichtlichen Tare auf 940 Athle. abgeschätte Wohnhaus nebft ba= zu gehörigen Wiefen und Weckern, foll Schulden halber offentlich verkauft werben. Dazu fieht ein peremtorischer Bietunge-Termin auf ben 21. Juni b. 3. bier an, wozu Rauflustige eingelaben werden.

Meserik den 27. Februar 1826. Roniglich Preug. Landgericht.

Befanntmachung. Es foll nach dem hier affigirten Gub=

#### Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, gospodarstwo okupne, Marcina Misio w wsi Stolunia niedaleko Pszczewa pod No. 11. leżące, sądownie na talarów 1100 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 19. Maia r. b. wyznaczonym tu w Międzyrzeczu przedane będzie.

Ochotę kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna, w registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 13. Lutego 1826. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Domostwo Stanislawa Kuriewskiego obywatela, w mieście powiatowém Babimoście na rynku pod Nro. 23. stoiące, sądownie z przynależącemi do niego łąkami i rolami, na Talarów 940 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu tu w Międzyrzeczu, w terminie peremtorycznym na dzień 21. Gzerwca r. b. wyznaczonym, na który ochotę kupienia maiących ninieyszém wzywamy, z przyczyny długów, sprzedane bedzie.

Międzyrzecz dnia 27. Lutego 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Podług wywieszonego tu patentu haftations Datente, das in Schwenten subhastacyinego, gospodarstwo malben Chriftian Sanifchfchen Cheleuten ge= horige, auf 325 Mthlr. gerichtlich ge= wurdigte Grundftud, in bem bier am 23. Mai b. J. auftehenden Termine bf= fentlich meiftbietend verfauft werben, wozu wir Raufer einlaben.

Meferit ben 2. Februar 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Die in der Stadt Rozmin unter Mro. 115 belegenen, den Mathias Jaworski= schen Cheleuten gehörigen, auf 175 Rtfr. gerichtlich abgefchätzten Grundflicke, aus einem holzernen Wohnhause und funf verichiebenen Studen Ader von refp. 4, 5, 9, 9 und 15 Beeten befte= bend, follen auf den Antrag ber Glaubi= ger Schulden halber bffentlich an ben Meiftbietenden verkauft werben.

Besitzfähige Kauflustige werden baher eingelaben, fich in dem auf ben 19 ten Juli c. Vormittage um 9 Uhr vor bem herrn Rammer-Gerichte-Mffeffor Schrot= ter auf bem hiefigen Gerichts - Locale an= beraumten peremtorischen Biefunge=Ter= min einzufinden und ihre Gebote abzu= geben.

Die Tare fann in unferer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin den 9. Marg 1826. Ronigl. Preufisches Landgericht.

Subhaftations: Patent. Die im Abelnauer Rreise bei ber Stadt Wiatrak w Powiecie Odalanow. Offromo unter Aro. 10 belegene, bem

bei Wollstein unter Dro 52 gelegene, Zonkow Haniszów w Świętnym pod Wolsztynem pod Nr. 52, leżące, sadownie na Talarów 325 ocenione. publicznie naywięceydaiącemu w terminie na dzień 23. Maia r. b. wyznaczonym tu w Międzyrzeczu przedane będzie. Ochotę kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 2. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości w mieście Koźminie pod Nro, 115. położone, do malżonków Jaworskich należące, na Tal. 175 sadownie ocenione a składa. iące się z domu drewnianego i pięciu różnych kawałków roli 4, 5, 9, 9 i 15 zagonów obeymujących, na wniosek kredytorów z powodu długów publicznie nay więcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Wzywamy przeto chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby sie w terminie zawitym dnia 19. Lip ca r. b. przed Deputowanym W. Assessorem Schroetter w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczonym stawili ilicyta swe podali.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 9. Marca 1826. Król, Pruski Sąd Ziem.

Patent Subhastacyiny. skim, mieście Ostrowie pod No. 10.

Miller Samuel Deiff gehörige Bind= položony, do Samuela Weiss mlynamuble nebft bem in ber Stadt Offrom Mro. 191 belegenen Wohnhaufe, welche beibe Grundfiucke nach ber gerichtlichen Tare auf 367 Mthr. 15 fgr. gewürdigt worden find, jollen im Wege ber noth= wendigen Subhaftation Schulden halber Offentlich an den Meistbietenden verkauft werben.

Bu diefem Behuf haben wir einen Licis tatione = Termin auf ben 29. Mai c. Vormittage um g Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichts = Referendarius Rrzywdgineff in unferem Gerichte-Locale anberaumt, und fordern befitfabige Raufinstige auf, sich einzufinden, und ihre Gebote abzugeben:

Krotoschin den 9. Februar 1826. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastations = Patent.

Das in ber Stadt Chodziesen unter Dro. 35 belegene, bem Rreis = Stener= Einnehmer Clar zugehörige Saus nebst Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 990 Rthlr: 10 fgr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Antrag eines Glaubigers Schulden halber offentlich an ben Meiftbietenben verkauft werden, und der Bietunge=Termin ift auf den 5ten Junius c. vor bem Landgerichterath Arnger Morgens um 8 Uhr allhier ange= fett, Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht: befannt ge= macht, bag bas Grundftuck bem Meift= bietenden zugeschlagen, und auf bie etwa nachher einfommenben Gebote nicht

rza należący, wraz z domostwem w Ostrowie pod Nr. 191. położonem, które to nieruchomości podług Taxy sądownie sporządzoney na Talarów 367 sgr. 15 occasione zostaly, w drodze potrzebney subhastacyi z powo. du długów, publicznie naywięceydaiacemu sprzedane bydź maia.

Wyznaczywszy tym końcem termin licytacyiny na dzień 29. Maia r. b. przed Deputowanym Referendaryuszem Ur. Krzywdzińskim o godzinie gtey zrana, w mieyscu posiedzenia Sądu naszego, wzywamy chęć kupna maiących, aby się w ter minie tym stawili, ilicyta swe podali.

Krososzyn d. g. Lutego 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w mieście Chodzieżu pod Nro. 35. położone do kassyera powiatowego Klar należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 990 Tal: 10 sgr. iest ocenione, na żądanie wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydż ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 5. Czerwca 1826. zrana o godzinie 8. przed Konsylia: rzem Sądu Ziemiańskiego W. Krüger w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienie. niem, iż nieruchomość naywięcey, weiter geachtet werben joll, in fofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen. Uebrigens steht bis 4 Wochen bor bem Termine einem jeden frei, uns bie etwa bei Aufnahme ber Taxe porge= fallenen Dangel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu jeder Beit in unfe= rer Registratur eingefehen werden.

Schneidemuhl ben 9. Februar 1826.

Konigl. Preußisch. Landgericht.

daigcemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, skoro prawne tego nie zaydą przeszkody. Do 4 tygodni przed terminem zostawia się zreszta každemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Pile dnia 9. Lutego 1826.

Król. Prus. Sad Ziemiański,

Ebictal=Vorladung.

In dem Soppothekenbuche bes im Gne= fener Rreife belegenen abelichen Guts Imielinko, ift fur bas hospital St. Di= colai zu Posen sub Rubr. III. Nro. 1. eine Protestation wegen einer ex Inscriptione bes Abam v. Golifzeweffi im Pofenschen Grodgerichte vom 10. August 1779. angemelbeten Forberung von 1333 Rthlr. 8 ggr. ju 5 proCent ging= bar, mit bem Bemerfen eingetragen, bag diefes Capital auch auf dem Gute Jamezemo haftet. Die gebachte Inferip= tion und ber bieruber unterm 25. Juni 1800. ertheilte Sypothefenschein ift bem gebachten hospitale berloren gegangen, weshalb auf ben Untrag bes Urmen= Directorii ju Pofen, welches in Die Stelle bes Sospitals getreten ift, diefe Documente amortifirt werden follen.

Es werden daher alle diejenigen, wel= Ceffionarien, Pfand = oder fonftige Brief= Inhaber, Ansprüche haben, aufgefor= Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney wsi szla= checkiey Imielinka Powiatu Gnieznińskiego iest pod Rubr. III, Nr. 1. protestacya dla Spitala Sgo Mikołaia w Poznaniu względem summy 1333 tal. 8 dgr. wraz z prowizyą po 5 od sta z inskrypcyi Adama Goliszewskiego z dnia 10. Sierpnia 1779 z tem nadmieniewiem zahypotekowaną, iż rzeczona summa i na wsi Jaroszewie iest zapisana.

Wspomniona Inskrypcya w raz ź atestem hypotecznym na dniu 25. Czerwca 1800 roku udzielonym, rzeczonemu szpitalowi zgubioną zostala. Na wniosek zaś teraźnieyszego Właściciela powyższey sumny Dyrekcyi ubogich miasta Poznania ma bydź rzeczony Dokument amortyzowany. Wzywaią się więc wszyche hierauf als Eigenthumer, Erben, scy ci którzy do rzeczoney protesta. cyi i atestu hypotecznego iako właściciele, Sukcessorowie, Cessyonabert, folche unter Meberreichung ber bers ryuszowie, zastawne lub też inne foren gegangenen Documente binnen 3. podobne prawa maig, aby takowe Monaten, fpateftens aber in bem auf przy. produkowaniu zagubionych ben 13. Mai 1826. Vormittage um. dokumentow w 3ch miesigcach payo Uhr vor bem Deputirfen Landgerichte= daley w terminie d'nia 13. Maja Uffeffor Ribbentrop hierfelbft angefetten Termine anzumelben, oder zu gewärtis Deputowanym Assessorem Ribbengen, baf fie mit ihren Unfpruchen pra=: clubirt, ihnen hiermit ein ewiges Still= schweigen auferlegt, und die verloren ge= gangene Infcription nebft Sypothefens Schein amortifirt werden wird.

Gnesen ben 24. November 1825. Ronigl. Preufisches Landgericht.

1826 zrana o godzinie otev przed tropp: wyznaczonym, podali, w. przeciwnym razie zaś się spodziewać. iż z pretensyami prekludowanemi i im wieczne milczenie nałożonem i zagubiony Instrument amortyzowanym zostanie.

Gniezno d. 24. Listopada 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

stehende, in der Nabe von Inowraciam, bliskości Iriowrocławia położone, mabelegene abliche Gut Trzasti, foll meifi= ig bydz przez publiczna licytacya biefend auf brei Sahre, von Johanni b. J. wiece'y daigcemu, na trzy lata od S. ab, verpachtet werden, wogn ein Bie= Jana r. b. wydzierzawione. tungstermin auf ben 14. Juni b. J. Do tego celu wyznaczony został im Lokale best unterzeichneten Gerichts termin licytacyiny na dzien 14ty ansteht. Pachtliebhabern, welche fofort Czerwcar. b. w Sądzie ruteyszym. eine Caufion von 200 Thir. zu beponiren Ochote dzierzawienia maigeych uhaben, wird biefest nachrichtlich bekannt wiadomia sie o tem, ninieyszym z gemacht. Die Pachtbedingungen tonnen tem ostrzegeniem, ig kagdy kaucya jederzeit in der hiefigen Registratur nach= 200 Tal. deponewae powinien. gesehen werden.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht. Inowrocław d. 14. Kwiemia 1826.

Obwieszczenie

Befanntmachung. Dobra sylacheckie Trzaski, które Das unter gerichtlicher Sequestration pod sadowa sekwestracya, zostaig w

O obowiązkach dzierzawnych każ-Inowraciam ben 14. April 1826. dego czasu w Registraturze tuteyszey dowiedzić się możnas

Król. Pruski Sąd Pokoju.

construction Proclama, and referred Die unter Cequestration bes unterzeichneten Abniglichen Landgerichts fiehen= be herrichart Kozmin und Rablin beren letzter Erwerbspreis im Jahre 1819. 1,000,000 Rthle. betragen hat, foll auf den Antrag der Realglaubiger auf drei nach einander folgende Jahre von Johanui c. ab, meiftbietend im Ganzen ober (icamino) duality thereby (e in folgende Schluffel,

1) Lipowiec und Staniewo mit ber dazu gehörigen Biegelei, Potafd, fieberei, Sischerei und der Stadt Kozinin, and and der Stadt Rozinin,

- Tall 10 - 11 12 10

2) Czarnyfad und himdefeld,

3) Orla mit der dazu gehbrigen bedeutenden Propination, bas Borwert 2Bu= leges a fow und Galewo, all so Estate in the country producted and

4) ber bis jest noch nicht verpachtete Untheil ber herrschaft Radlin, je nachdem fich Liebhaber finden, verpachtet werden, und haben wir dagn einen Termin auf den Toten Junius c. vor unfern Deputirten Landgerichte = Rath Boretius angefett. Die Pachtanschlage werben gegenwartig gefertigt, und fonnen acht Lage vor dem Lieitationd = Termine in unserer Regiffratur eingesehen wer= ben. Der Sequefter Wirthschafte = Direktor Rirfchftein, ift auch von und angewies fen, jedem Pachtluftigen die Besichtigung der Guter zu gestatten und ihm die nothigen Informationsnotigen gu ertheilen. Charte nert fiere well a fut bergente

Die Pachtbedingungen tonnen schon jeht in unsever Registratur inspicirt werben. orgig i Allonde fine generalt generalt in bereit generalt generalt generalt generalt generalt generalt

Unter diesen sind die Hauptbedingungen:

1) daß das halbjahrige Pachtquantum am Tage ber Uebergabe baar ad Depositum eingezahlt werde;

2) daß der Tarwerth der fehr bedeutenden und verfeinerten Schaferei, im 3) der Tapwerth des übrigen Inventariums, werd in der bei bei bei bei in der

4) ber breifigfte Theil bes Tarwerthe ber Gebaube,

als Cantion in baarem Gelde oder in Staatspapieren ad Depositum eingezahlt werde. Eben fo muß fur bie Muffaat, ben Beaderunge : und Dungungeguftand eine angemeffene im Termine naber zu bestimmente Caution gleichfalls in baarem Gelbe ober in Staatspapieren bestellt werben.

Wir laden Pachtluftige, die zur Erfullung biefer Pachtbebingungen die no= thigen Fonds befigen, woruber fie fich im Termine gegen unfern Deputirten aus= weisen muffen, zu benfelben vor. war ablach ausgeled giene greichten

Krotoschin den 14. April 1826. And en mas dun die Land Charles

Ronigl. Prenfifches Canbgericht,

#### Chictal=Citation.

Von bem unterzeichneten Landgericht werben die unbefannten Glaubiger, welche an die Raffen

- 1) bes erften Bataillons 19ten Infan= terie = Regiments,
- 2) Des erften Bataillous (Gnefenfchen) bes 3ten combinirten Referve-Land= wehr = Regiments und beffen Esca= bron, unb
- 3) an den Dagiftrat hierfelbft aus bef= fen Garnifon = Berwaltung,

aus bem Zeitraume vom 1. Januar bis ultimo December 1825. Forderungen aus irgend einem Grunde haben, bier= burch offentlich vorgelaben, binnen 3 Monaten und fpateftens in bem auf ben 7ten Juni c, bor bem Deputirten herrn Landgerichts = Rath Biedermann Morgens um 9 Uhr angesetzten peremto= rischen Termine gu erscheinen, und ihre towanym Sedzig Ziemiańskim Wm. Anspruche anzumelden, bei ihrem Aus= bleiben aber zu gewartigen, daß sie mit zameldowali. W razie zas niestaihren Forderungen an die gebachten Kaf- wienia sie spodziewać sie maig, że fen und ben Magistrat pracludirt, und zpretensyami swemi do wspomniofie blos an die Person besjenigen, mit nych kass i Magistratu prekludobem sie contrabirt haben, werden ver- wani i tylko do osob tych z któremi wiesen werden.

Gnefen ben 1. Februar 1826. Gniegno d. 1, Lutego 1826.

Subhaftatione=Patent. Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Wongrowiecer Rreife belegene abeliche Gut Bernifi, beftehend aus bem Stabt= chen Bernifi, bem Dorfe Bugoly,

#### CYTACYA EDYKTALNA.

Podpisany Sad Ziemiański zapozywa ninieyszem publicznie niewiadomych Wierzycieli, którzyby do SALE OF A TOP SOCIETY

- 1) do pierwszego batalionu 10go Pułku.
- 2) do pierwszego batalionu (Gniezninskiego (skombinowanego 3. Pułku kraiowey obrony) i iego szwadronu.
- 3) do tuteyszego Magistratu z tegoż zawiadywania Garnizonem.

z czasu od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1825 z iakiegoko!wiek powodu mieć mogli pretensye, iżby te w przeciągu 3ch miesięcy a naypóźniey w terminie peremtory. cznym na dzień 7. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Depu-Biedermann stawili i pretensye swe kontraktowali odesłani zostaną.

Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol, Pruki Sad Ziemiańskie

Patent subhastacyiny. Dobra Zerniki pod naszą jurysdykcyą w Powiecie Wągrowieckim polożone, składające się z miasteczka Zerniki, wśi Zuzoły,

bem Dorfe Welua, und ber Muhle Brazim,

welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 64431 Athlie, 6 fgr. 2 pf. gewürdigt ift, foll auf den Antrag eines Realgläubigers bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und sind die Bietungs-Termine

auf ben 3. Mai,
— ben 4. August,

und ber peremtorische Termin auf ben 4. November f. I.,

vor dem Herrn Landgerichtsrath v. Chelsmicki Morgens um 9 Uhr allhier angesfest. Besitsfähigen Käufern werden diese Termine bekannt gemacht, um in densselben zu erscheinen und ihr Gebot abzusgeben.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe bors gefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann in unserer Registratur

Onefen den 14. November 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit int Fraustädtschen Kreise belegene, bem Mexander Foltynski zugehörige Erbpacht=

wśi Welny i mlyna Zrazim

które podług sądownie sporządzoney taxy na 64431 tal. 6 śgr. 2 fensą oszacowane, na domaganie się Wierzyciela realnego droga, publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedane bydź maią. Tym końcem wyznaczone są termina licytacyine na

dzień 3. Maia, dzień 4. Sierpnia, a termin peremtoryczny na

dzień 4. Listopada r. p., zrana o godzinie otey przed Sędzią naszym Ziemiańskim Chełmickim w sali posiedzeń Sądu naszego, o których to terminach uwiadomia się do posiadania zdatnych Nabywców iżby się na tychże stawili i swe plus licita podali.

Z resztą wolno iest każdemu donieść nam w 4ch niedzielach przed ostatnim terminem o braku iakiby się przy sporządzeniu taxy zdarzyć mogł.

Taxa zaś w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 14. Listop. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą zostaiący w Powiecie Wschowskim położony, Alexandrowi Foltynskiemu należący folwark wieczno dzierzawny Buchwald, który według taxy sądowey

vorwerk Buchwald, welches nach ber ge= richtlichen Tare auf 608 Athlr. 23 fgr. 9 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag der Konigl. Regierung ju Pofen, im Wege ber nothwendigen Subhaftation Schulden halber öffentlich an den Meift= bietenben verfauft werden, und bie Bietunge=Termine sind auf

ben 1. April d. I. ben I. Mai b. 3., und der peremtorische auf ben 3. Juni b. J.

Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Termine mit ber Nachricht bekannt ge= igcych uwiadomiamy o terminach macht, daß in dem letzten Termin bas tych z nadmienieniem, iż w termi-Grundftud dem Meifibicfenden jugeschla- nie ostatnim nieruchomosé naywiggen werden foll, in sofern nicht gesetz= cey daiącemu przybitą zostanie, ie-

Hebrigens steht innerhalb 4 Wochen powody. por bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der ostatnim terminem zostawia sie zre-Tare, welche zu jeber Zeit in unferer Registratur eingesehen werden fann, por= nam o niedokladnościach, iakieby gefallenen Mangel anzuzeigen.

Fraustalt den 6. Februar 1826.

na Tal. 608 sgr. 23 fen. 9 oceniony został, na żądanie Król. Regencyi w Poznaniu drogą konieczney subhastacyi z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyine na military and the

dzień 1. Kwietnia r. b., dzień r. Maja r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 3. Czerwca r. b.,

zrana o godzinie 9. przed Delegovor bem herrn Landgerichterath Schmidt wanym W. Szmidt Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, wyznaczone zo-Besitgfähigen Raufern werden diese staly. Zdolność kupienia posiadaliche hinderniffe eine Ausnahme zulaffen. Zeli prawne tego niebeda wymagas

W przeciągu 4ch tygodni przed sztą każdemu wolność doniesienia przy sporządzeniu taxy, którą każdego czasu w Registraturze naszey Konigl. Preußisches Landgericht. przeyrzeć można, zayść były mogly.

Wschowa d. 6. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung. Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum offentlichen Berfauf,

1) bes unter Dro. 632 hierfelbft am Rirchringe belegenen, Joseph Ber-

#### Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży,

1) Nieruchomości przy rynku kościelnym pod Nr. 632. sytuogerschen Grundstücks, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 552 Athlie, gewürdigt worden, im Wege der nothwendigen Subhastation, und

2) bes zu Zaberowo unter Mro. 133 belegenen, auf 59 Athle. 16 sgr. 3 pf. gewürdigten, zum Nachlasse bes Ackerbürger Johann Friedrich Seifert gehörigen Hauses, im Wege ber freiwilligen Subhasiation,

einen peremtorischen Vietungs = Termin auf den 5. Mai c. Nachmittags um 3 Uhr in ausserem Geschäfts = Locale anderaumt, zu welchem wir Besitzfähige und Kaussussige mit dem Bemerken einladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Husnahme zulassen.

Die Tapen konnen zu jeder ichicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Liffa ben 27. Februar 1826. Konigl, Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

In einer bei uns schwebenden Kriminal-Sache giebt ein des Diebstahls geftandiger Inculpat an: daß er am ersten Reujahrstage auf dem Wege von Glusyn nach Schwersenz eine eingehäusige silberne Taschenuhr mit einem Datumzeiger, einer tombachenen Kette, einem ordinairen schon schadhaften Petschafte, einer rothen Coralle und einem tombachenen Uhrschlüssel, so wie einer elastiwaney, do Józefa Berger należącey, która podług taxy sądowey na 552 Tal. ocenioną została, w drodze konieczney subhastacyi, i

 domu w Zaborowie pod Nr. 133 położonego, na 59 tal. 16 śgr. 3 fen. otaxowanego, do pozostałości Iana Fryderyka Seiferta

należącego,

w drodze dobrowolney subhastacyi, termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 6. Maia r. b., o godzinie 3ciey po południu w lokalu urzę. dowania naszego; na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących ztem oznaymieniem wzywamy, iż przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli w tem iakie prawne przeszkody ne zaydą.

Taxy każdego przyzwoitego czasu w Registraturzre naszey przeyrzane bydz mogą.

Leszno d. 27. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Obwieszczenie.

W sprawie kryminalnéy u nas toczącéy się twierdzi obwiniony, który się iuż do kradzieży przyznał, że
w dzień nowego roku r. b. na dródze
z Głuszyny do Swarzędza znalazł
pod brzuską zegarek kieszonkowy o
iednéy kopercie śrébrnéy z tarczą pokazaiącą także dnie, z tombachowym
łańcuszkiem, ordynaryną napsutą
pieczątką z czerwonym koralem i klu-

schen Schnur zum Umhängen ber Uhr, unter einer Birke gefunden und ohne den Fund anzuzeigen gegen einen Pelz in Schwersenz vertauscht habe. Es scheint jedoch, daß diese Uhr irgend Jemandem entwendet worden sepn mag. Wir fordern daher den rechtmäßigen Eigenthümer der Uhr hiermit öffentlich auf, sich binnen 4 Wochen bei und zu melben und sich über das Eigenthumsrecht dieser Uhr auszuweisen, oder zu gewärtigen, daß sie nach Verlauf der Zeit plus licitando verfaust und dem Fisse als bonum vacans zufallen wird.

Posen den 12. April 1826. Königliches Inquisitoriat. eżskiem tombachowym, tudzież z elastycznym sznurkiem do zawieszania zegarka, a bez doniesienia otém znalezieniu zamienił zegarek ten w Swarzędzu za kożuch. Zdaie się iednak, że zegarek ten komuś ukradzony został. Wzywamy zatém prawego własciciela tego zegarka ninieyszem publicznie, ażeby się w ciągu 4 tygodni u nas zgłosił, prawo własności tegoż zegarka udowodnił, inaczey zaś po upłynieniu tego czasu zegarek plns licitando sprzedany i kwota zań zebrana iako bonum vacans fiskusowi przeznaczoną zostanie.

Poznań d. 12. Kwietnia 1826. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Der mittelst Steckbriefs des unterzeich= neten Juquisitoriats vom 17. Januar c. nach dem Posener Intelligenz-Blatte Nro. 9. verfolgte George Nadrankowski and Lurzann ist arretirt und zum hiesi= gen Gefängnisse eingeliefert.

Koronowo den 11. April 1826. Kbnigl, Prenß. Inquisitoriat. Obwieszczenie.

Scigany listem gończym podpisanego Inkwizytoryatu z dnia 17. Stycznia r. b. w dzienniku tygodniowym Poznańskim Nro. 9. Woyciech Nadraykowski z Turzan, schwycony i do tuteyszego więzienia odstawiony został.

w Koronowie d. 11. Kwietnia 1826. Król. Pruski Inkwizytoryat. Am 27. April c. Bormittags um 11 Uhr, soll auf höheren Befehl ein zum Kavallerie = Dienst nicht geeignetes, sonst gutes und besonders zum Ziehen schr tangbares Pferd, auf dem Hofe des Kasernen-Stalles des 6ten Ulanen-Regismemts hierselbst bestentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung in klingend Preuß. Courant verkauft werden, wozu Kaussussisse hierdurch eingeladen werden.

Posen den 16. April 1826. v. Szerdahelly, Oberst = Licutenant und interim. Regiments = Commandeur. Nu dniu 27. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 11. będzie na rozkaz wyższy, koń do służby kawaleryi niezdatny, lęcz do ciągnienia w wozie bardzo pożyteczny, na podworzu stayni koszarnéy 6. pułku Ułanów, w mieyscu, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz w pruskim brzmiącym kurancie zapłatą, sprzedany, na co ochotników kupna zapozywa się.

Poznań d. 16. Kwietnia 1816. v. Szerdahely, Podpulkownik, kommanderujący 6. pułk Ułanów.

Befanntmachung.

Jufolge Verfügung bes Königl. Landsgerichts hiefelbst hat der, unterm 12. Marz bekannt gemachte, auf heute in Volitig angestandene Termin zum disfentlichen Verkauf von 400 Stuck versebelten Schaafen aufgehoben werden mußsen, und es ist ein neuer auf den 3. Mai d. J. anberaumt worden, wozu Kauflussige eingeladen werden.

Meseritz den 5. April 1826. Ludwig, Salarien-Kassen-Upplikant. Obwieszczenie.

Przypadaiący na dziś termin do sprzedania w Policku 400 sztuk poprawnych owiec, został w skutek rozporządzenia tuteyszego Sądu Ziemiańskiego znieśiony, a nowy natomiast na dzień 3. Maja r. b. wyznaczony, na który ochotę kupienia mających wzywa.

Międzyrzecz d. 5. Kwietnia 1826. Ludwig,

Applikant kassy salaryinéy.

Uvertiffement.

Im Territorio der im Ronigreich Polen, unweit der Stadt Konin a. b. 2B., an ber neuangelegten Warschauer Chauffee belegenen Berrichaft Vien eno, follen 30,000 Magdeburgifche Morgen Forstland, nach Maafgabe ber Wunfche und Rrafte ber Acquifitionsluftigen in größern ober fleinern Ub. schnitten, auf 30 und mehrere Jahre verzeit: oder auch vererbrachtet werden.

Es eignet fich biefe bedeutende Flache gang besonders jur Unlegung von Glasfabriken, Ralk: und Sipsbrennereien. Auch ift bort eine schon bor handene Baffermuble, Die ihrer Lage nach bochft vortheilhaft au einer Papiers ober Schneidemuble einzurichten ware, fauflich zu haben, besgleichen 180 Bufen Wiefen, und urbares Bormerks Land Ifter und 2ter Claffe, gufam men, ober auch in fleinern Parcellen, gu 1 und gu 1 Sufe. Ferner befinden fich in den Forften diefer Berrichaft auch noch 10,000 Cageblocke und gegen 5,000 Maftbaume. Endlich foll diefe Berrichaft auch auf 12 Jahre unter febr billigen Bedingungen verpachtet werden.

Es wird biefes hiermit zur offentlichen Kenntnif gebracht, und geber ten, baß, wer auf einen ober ben andern Gegenftand einzugeben gefonnen, fich entweder perfonlich oder in postfreien Briefen an den Befiger der genanns ten Herrschaft Grafen von Rudnicki ju Pieutno ober an den Unterzeichneten

wenden moge.

Die Reisetour von Posen dabin gehr über Clupce, Ronin a.d. 25. und Tulifatowe, Der Pofflauf aber über Glupce und Turet.

Es wird zugleich die billigste Behandlung in jeder Himsicht zugesichert.

Pofen ben 21. Upril 1826.

Der Juffige Kommiffarius Brachvogel

Unterzeichneter (ehemaliger französischer Offizier) ertheilt Unterricht in ber frangdiffchen Sprache, ber Geometrie und Arithmetif bis gu den Gleichuns gen bes 2ten Grabes. Posen den 21. Upril 1826.

Erone, logier Hundegasse Do. 267.